# Amtsblatt

## Lemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

27. September 1864.

27. Września 1864.

Mro. 42928. Von bem f. f. Lemberger Landes= als Handels= gerichte wird dem herrn Simon Grun mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wiber benfelben Leiser Esre Ginsberg am 20. Septem= ber 1864 Babl 42928 ein Gefuch um Erlaffung einer mechfelrechtli= den Zahlungkauflage megen 200 fl. öft. 28. überreicht habe, worüber die Bahlungsauflage unterm Beutigen jur Bahl 42928 erlaffen ift.

Da ber Wohnort desfelben unbefannt ift, fo mird bemfelben ber Atrofat Dr. Natkis mit Substituirung bes herrn Advokaten Dr. Rechen auf bessen Gefahr und Rosten zum Kurasor bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid tiefes Gerichtes zugestellt.

Vom k. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg, den 21. September 1864.

(1760)Ginberufunge : Goift.

Mro. 10038. Leiser Etinger aus Sambor in Galigien, welcher fich unbefugt außer ten öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit auf= gefordeit, binnen drei Monaten von der ersten Ginschaltung dieses Ediftes in der Landeszeitung gurudzutehren und seine unbefugte Abwefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach bem a. h. Pa= tente vom 24. Marg 1832 verfahren werben mußte.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Sambor, ben 18. September 1864.

Edykt powołajacy.

Nr. 10038. Wzywa się ninicjszem Leisora Etingera ze Sambora w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austrackich przebywa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swą nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym bowiem razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 postąpić by sie musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 18. września 1864.

(1749)Ginbernfunge: Cdift.

Mro. 9599. Bon ber f. f. Rreisbehorbe ju Stanislau mirb ber nach Stanislau guftanbige, feit bem Sahre 1860 ohne einer Reifeurtunde fich in der Moldau aufhaltende Jeraelit Hersch Bretholz biemit aufgefordert, binnen einem Jahre vom Tage der ersten Ginschaltung dieses Ediktes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an gerechnet, in die öfterreichischen Staaten gurudgutehren und feinen unbefugten Aufenthalt im Auslande bei diefer f. t. Rreisbehorbe ju rechtfertigen, widrigens das gesetzliche Berfahren gegen benfelben nach dem a. h. Patente vom 24. Marg 1832 als unbefugt Ausgewanderten, eingeleitet werden murbe.

R. f. Rreisbehörde.

Stanislau, am 5. September 1864.

Edykt powołujący.

Nr. 9599. C. k. władza obwodowa w Stanisławowie wzywa zyda Herszka Bretholz z Stanisławowa, od roku 1860 bez pasportu w Mołdawie zostającego, ażeby tenże w przeciągu jednego roku, od pierwszej publikacyi tego edyktu w Gazecie krajowej Lwowskiej rachując, w kraje c. k. austryackie powrócił, bo inaczej tenże według ustaw wys. patentu z 24. marca 1832 jako samowladny wychodziec krajowy uważanym będzie.

C. k. władza obwodowa.

Stanisławów, dnia 5. września 1864.

(1759)G bift.

Mro. 7971. Bon bem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem Moses Dawid gw. M. Niemirower mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß Markus Gewing mittelft Gesuches de praes. 26. November 1862 Bahl 8558 um Intabulirung Desfelben als Eigenthümer der Realität KDiro. 82 in Tarnopol gebeten hat, welchem Gesuche mit Beichluß doto. 31. August 1863 Bahl 4671 willfahrt, und der entsprechende Auftrag an das t. f. Grundbuchsamt erlaffen wurde.

Da der Wohnort des Moses Dawid zw. R. Niemirower unbefannt ift, so wird bemfelben beffen Bater Samuel Niemirower auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelten ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Kreisgerichte.

Tarnopol, ben 19. Ceptember 1864.

Edift. (1758)

Dro. 753. Bom Rohatyner f. f. Bezirksamte als Gerichte wird bekannt gemacht, ce fei über Ansuchen des Samuel Lewinsohn wider Johann und Anna Cheleute Trawinskie und Thadeus Trawinski

jur Hereinbringung der ersiegten Forderung von 282 fl. oft. 28. als Recht von der größeren Forderung pr. 511 fl. oft. 2B. fammt gehabten Roften pr. 6 fl. 72 oft. B., endlich die gegenwärtigen Eretus zionstoften pr. 3 fl. 22 fr. oft. B. die eretutive Beraußerung ber dem Thadeus Trawinski gehörigen, feinen Grundbucheforper biltenben

Realität KNro. 101 in Robatyn bewilligt worden. Bu biefer Feilbiethung werden die Tagfahungen auf den 30. September, 28. Oftober und 25. November 1864 jedesmal um 9 Uhr Vormittags im Gebäude dieses f. f. Bezirksgerichtes angeordnet.

Bei ber ersten und zweiten Feilbiethungstagfahung wird biefe Realität nur um ober über den gerichtlich erhobenen Schähungspreis von 660 fl. oft. D, bei dem britten Termine aber auch unter diesem an den Meiftbiether hintangegeben werben.

Der Schätzungsaft und die Ligitagionebedingungen find in der

hiergerichtlichen Registratur einzuseben.

Rohatyn am 27. Juni 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 20766. Magistrat kr. stol. miasta Lwowa podaje do powszechnej wiadomości, że w celu wydzierzawienia miejskiego prawa propinacyjnego wyszynku na terytorum dworca kolei żelaznej we Lwowie na czas od 1. grudnia 1864 do ostatniego grudnia 1865, to jest: na rok i miesiąc jeden, odbędzie się publiczna licytacya przez oferty opieczętowane w biurze III. magistratu dnia 5. pażdziernika bieżącego roku.

Deklaracye przyjmowane będa w dniu oznaczonym od 10ej

godziny rano do 1cj z południa.

Cene wywołania ustanawia się na 1660 zt. w. a., 20% wadyum na 332 zł. w. a.

Bliższe warunki licytacyjne przejrzeć można w biurze III. magistratu.

Lwów, dnia 19. września 1864.

(1686)G b i f t.

Mro. 35961. Bom f. f. Lemberger Lanbesgerichte werben bie Inhaber nachstehender angeblich in Berluft gerathener 4% oft = galiz. Maturallieferung&-Obligazionen , als:

1) vom 4. April 1795 Mr. 6590 über 20 fl. 374 g tr., ausgestellt auf den Namen der Herrschaft Horodnica Zaleszczyker und

Kolomeaer Rreifes;

2) vom 3. Marg 1796 Mr. 4502 über 46 fl. 54 fr., lautend auf die herrschaft Horodnice mit Prediwanie; besselben Kreises;

3) vom 13. Februar 1798 Mr. 9816 über 12 fl., lautend auf

die Herrschaft Korniow, desselben Rreises; endlich

4) vom 5. Dezember 1799 Mr. 5079 über 158 fl. 42 fr., lautend auf die Berrichaft Horodnica mit Perediwanie, besfelben Kreifes, aufgeforbert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen die obgebachten Obligazionen bem Gerichte vorzulegen und bie Besitrechte darzuthun, widrigens bie fraglichen Obligazionen nach Verlauf diefer Frist amortifirt werben wurden.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 16. August 1864.

Edyk 1.

Nr. 35961. C. k. sad krajowy Lwowski wzywa posiadaczy następujących podług podania straconych 4% wschodnio-galicyjskich obligacyj naturaliów, jako to:

1) z dnia 4. kwietnia 1795 r. Nr. 6590 na 20 złr. 374/8 kr., wystawionej na imie państwo Horodnica, obwodu Zaleszczyki teraz

Kołomyjski; 2) z dnia 3. marca 1796 r. Nr. 4502 na 46 złr. 54 kr., opiewającej na państwo Horodyńce i Perdywańce tegoż samego obwodu;

3) z dnia 13. lutego 1798 r. Nr. 9816 na 12 złr., opiewa-

jącej na państwo Korniów tegoż samego obwodu; nakoniec 4) z dnia 5. grudnia 1799 Nr. 5079 na 158 ztr. 42 kr., opiewającej na państwo Horodnica i Peredywaniec tegoż samego obwodu, ażeby w przeciągu Jednego roku, 6 tygodni i 3 dni powyż wzmiankowane obligacye sądowi przedłożyli i prawo posiadania udowodnili, w przeciwnym zaś razie po upływie wyż wyrazonego czasu amortyzowane zostaną.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 16. sierpnia 1864.

Epift. (1721)

Mro. 40058. Bom Lemberger f. f. Landes = als Handelsgestichte wird kundgemacht, daß die Firma "Zlatta Barasch Zołkiew" mittelft Stampiglie fur eine Schnittmaarenframerei am 2. September laufenden Jahres in das Sandeleregifter für einzelne Firmen eingetragen wurde.

Lemberg, ben 7. September 1864.

(1743) G b i f t. (2)

Dziennik urzedowy

Mr. 36432. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird hiemit befannt gemacht, baß bei bemfelben am 18. November 1864 und am 23. Dezember 1864 jedesmal um 10 Uhr Bormittags die exekutive Feilbiethung ber, ber Breindel Goldstern gehörigen, in Lemberg sub Nr. 1932/4 gelegenen Realität jur Hereinbringung ber Wechselforderung des Jacob Herz Bernstein von 6400 fl. RM. oder 6720 fl. oft. B. f. N. G. abgehalten, diefe Realität bei den obigen Terminen nur um oder über den Ausrufspreis von 40000 fl. oft. 2B. hintangegeben merden, als Angeld der Betrag 4000 fl. oft. Bahr. ju erlegen fein wird, bag ber Schätzungsatt und die Feilbiethungsbedingungen in der gerichtlichen Registratur eingesehen oder in Abschrift erhoben werden können, und daß den dem Leben und Wohnorfe nach unbefannten Gläubigern, bann allen jenen, benen bie biefe Feilbiethung betreffenden Bescheide nicht zugestellt merten konnten, oder welche mittlerweile tingliche Rechte auf ber feilzubiethenden Realität erwerben follten, ber Advofat Dr. Natkis mit Substituirung bes Abvofaten Rechen zum Kurator bestellt wurde.

Lemberg, ben 9. Ceptember 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 36432. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy czyni niniejszem wiadomo, że w tymże dnia 18. listopada i 23. grudnia 1864 każda razą o godzinie 10. przed południem przymusowa sprzedaz realności we Lwowie pod l. 1932/4 położonej, Breindli Goldstern własnej, celem zaspokojenia wierzytelności Jakóba Herza Bernsteina w kwocie 6400 zł. m. k. czyli 6720 zł. w. a. z przynależytościami się odbędzie, realność ta w pomienionych terminach tylko za cene wywołania 40000 zł. w. a. lub wyżej takowej sprzedaną zostanie, jako zadatek ilość 4000 zł. w. a. ma być złożone, czyn oszacowania i warunki licytacyjne w registraturze sadowej przejrzeć lub odpisy tychże uzyskać można, i że niewiadomym z życia i pobytu wierzycielom, potem wszystkim tym, którymby uchwały tej sprzedaży się tyczące, doręczone być nie mogły, lub którzyby tymczasem rzeczone prawa na realności sprzedać się mającej nabyli, adwokat Dr. Natkis w zastępstwie adwokata Dra. Rechena za kuratora ustanowiony został.

Lwów, dnia 9. września 1864.

(1737) Rundmachung, (2)

Nr. 37344. Bom Lemberger k. k. Landes: als Handelsgerichte wird der Inhaber zweier der Mindel Rappaport in Berluft gerathes nen, in Lemberg am 12. November 1859 und 11. Februar 1860 je über 300 fl. öst. W. durch Karl F. Milde ausgestellten, durch Franz Piller & Comp. akzeptirten, an Mindel Rappaport girirten Wechsel aufgefordert, solche binnen 45 Tagen vom Tage der Kundmachung dieses Beschlusses dem Gerichte vorzulegen, oder seine Eigenthumssrechte auf dieselben geltend zu machen, als sonst nach Verlauf dieser Frist, beide Wechsel werden amortisitet werden.

Lemberg, am 9. September 1864.

(1738) Kundmachung. (2)

Nr. 37345. Bom Lemberger k. k. Landes als handelsgerichte wird der Inhaber zweier dem Simche Rappaport verloren gegangenen, in Lemberg am 22. Juli 1859 über 525 fl. und über 210 fl. öft. W. ausgestellten, von der Firma Franz Piller & Comp. akzeptirten Wechsel aufgefordert, binnen 45 Tagen vom Tage der Kundmaschung dieses Beschlußes dem Gerichte solche vorzulegen, oder seine Eigenthumsrechte darauf geltend zu machen, als sonst diese Wechsel wers den amortisitt werden.

Lemberg, am 9. September 1864.

Nr. 4395. Bom Kossower k. k. Bezirksamte als Gerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß der liegenden Masse der Frau Josesa Olszewska anläßlich des über Gesuch der Frau Benjamine Amalie zw. N. Woycikiewicz de praes. 22. August 1864 Z. 4395 civ. um Intabulirung der Bittstellerin als Eigenthümerin der zu Alt-Kossow sub CN. 4 gelegenen Realität unterm 27. August 1864 Z. 4395-civ. erstossen h. g. Tabularbescheides der Hr. Robert Woycikiewicz zum Kurator ad actum bestellt, und demselben der frägliche Bescheid zugestellt wurde.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht. Kossow, am 27. August 1864.

(1754) © b t f t. (2)

Mr. 3110. Bom f. f. Bezirksamte Dolina als Gerichte wird kundgemacht, taß über Ansuchen des Lemberger f. f. Landes als Handelsgerichtes vom 6. November 1863 Z. 42280 die dem Andreas Hryczak gehörige, keinen Tabularkörper bildende Realität sub Nr. 63-753 in Dolina, bestehend aus einer Wohnhütte und einem darunter besindlichen Garten von 792 Rlafter, zur Hereinbringung der dem Jossel Weitzner, Zessionär des Schulem Enis, schuldigen Wechselsumme von 18 st. öst. W. sammt 6% Zinsen vom 9. Mai 1861, Gerichts und Exchuzionskosten pr. 5 st. 77 fr. öst. W. in drei Terminen, am 27. Oftober 1864, am 14. November 1864 und am 17. November 1864 sedesmal um 10 Uhr Bormittags im Gerichtshose, und zwar det den zwei Terminen nur über dem Schähungswerthe, beim dritten Termine aber auch unter dem Schähungswerthe um was immer für einen Preis unter uachstehenden Bedingungen össentlich veräußert werden wird.

Jum Ausrufspreise wird ber erhobene Schähungswerth 204 fl. öft. W. angenommen. Zeber Kauflustige hat zu Händen der Lizitazionskommission ein 10% Badium, d. i. den Betrag von 20 fl. 40 kr. zu erlegen, welches dem Ersteher in den Meistdoth eingerechnet, dages gen den übrigen Kauslustigen gleich zurückgestellt wird. Dreißig Tage nach Bestätigung des Lizitazionsaktes und der an die Partheien ergangenen Verständigung ist der Ersteher verpflichtet, den ganzen Kaufpreis der erstandenen Realität hiergerichts auf einmal zu erlegen, worauf ihm das Eigenthumsdekret ausgefertigt und die erstandene Realität überantwortet werden, widrigenfalls aber das erlegte Vadium für verfallen erklärt und auf seine Gesahr und Kosten eine Relizitazion ausgeschrieben und die besagte Realität in einem Termine auch unter dem Schähungswerthe um was immer für einen Preis veräussert werden wird. Die Uebertragungs, Stempels und sonstigen Gesbühren hat der Ersteher aus Eigenem zu tragen.

Hiezu werden Kauflustige geladen. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Dolina, am 18. Januer 1864.

Nr. 6503. C. k. sąd obwodowy Samborski wzya każdego ktoby ugodę ddto. Sambor 24 lipca. 1851 między Henrykiem Brześciańskim i Samuelem Kellhoferem względem sumy wekslowej 700 złr. m. k. z procentami i kosztami przez Adama Brześciańskiego Samuelowi Kellhofer zapłacić się mającej zawartę posiadał, ażeby takową w przeciągu jednego roku sądowi przedłożył, gdyż w razie przeciwnym ugoda powyższa jako zgubiona amortyzowana zostanie.

O tem się Henryka Brześciańskiego jako zmiejsca pobytu niewiadomego przez kuratora w osobie p. adw. dr. Czaderskiego usta-

nowionego zawiadamia.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Sambor, dnia 10. sierpnia 1864.

Nr. 38644. C. k. sąd krajowy Lwowski podaje niniejszem do publicznej wiadomości, iż w celu zaspokojenia 5% odsetek od d. 1. maja 1855 od kapitału w ilości 1300 złr. m. k. na rzecz pana Antoniego Zachariasiewicza dom. 155. pag. 42. n. 24. on. na realności pod Nr. 900 ¼ intabulowanego leżących, jako też kosztów egzekucyi do l. 28828 ex 1863 w ilości 5 zł. 46 c. w. a. i 8 zł. 88 c. w. a. do l. 46659-1863 i kosztów detaksacyi w ilości 34 zł. 77 c. w. a., niemniej kosztów niniejszem w ilości 15 zł. 89 c. w. a. przyznanemi, odbędzie się publiczna sprzedaż realności pod 900 ¼ dłużnej masie nieobjętej Jana Kuczyńskiego własnej w tutejszym sądzie krajowym w trzech terminach t. j. na dniu 10., 18. i 24. listopada

1864 każdego razu o godzinie 10ej przed południem. Cena wywołania wynosi 4792 zł. 72 c. w. a. jako wartość szacunkowa.

Wadyum mogace być złożone w gotówce, w książeczkach galicyjskiej kasy oszczedności lub listach zastawnych galic. towarzy-

stwa kredytowego, wynosi okrągłą sumę 480 zł. w. a. Pierwsza połowa ceny kupna ma być złożoną w przeciągu dni 30 po doręczeniu uchwały licytacyę zatwierdzającej, druga zaś połowa

w przeciągu dni 30 po prawomocności tabeli płatniczej.

Resztę warunków licytacyi wolno zobaczyć w registraturze

sądowej lub w edykcie w gmachu sądowym przybitym. Do ustanowienia lżejszych warunków wyznacza się termin na

dzień 1. grudnia 1864 o godzinie 10cj przed południem.

O rozpisaniu tej licytacyi uwiadamia się oprócz wiadomych z pobytu wierzycieli także niewiadomych z miejsca i pobytu lub też tychże równie niewiadomych spadkobierców, mianowicie: Lucye z Kamińskich Jarocką, Bazylego Bazylewicza, Tomasza Czerwińskiego, Szymona Topkiewicza i Wiktora Jurkiewicza, jako też wszystkich tych, którymby uchwała niniejsza z jakiegokolwiek powodu doręczoną być niemogła, jako też tych, którzyby dopiero po wystawieniu extraktu tabularnego z dnia 26. czerwca 1864 do tabuli weszli, do rąk ustanowionego równocześnie w tym celu jako też do wszystkich następnych działań kuratora w osobie p. adw. dr. Krattera ze zastępstwem p. adw. dr. Roińskiego.

Lwów, dnia 12. września 1864.

(1746) Ginberufunge-Sdift. (2)

Nro. 4634. Der nach Berezowica wielka zuständige, im Auslande ohne einer giltigen Reiseurfunde sich aufhaltende Chaim Oelberg wird aufgefordert, binnen 6 Monaten, vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in die f. f. öfterr. Staaten zurückzukehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach den Bestimmungen des a. h. Patents vom 24. März 1832 versahren werden würde.

Tarnopol, den 18. August 1864.

#### Edykt powołujący.

Nr. 4634. Wzywa się Chaima Oelberga z Berezowicy wielkiej, który bez ważnego paszportu za granicą przebywa, aby w przeciągu 6 miesięcy, licząc od dnia umieszczenia niniejszego edyktu w dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej, do krajów państwa austryackiego powrócił, i nieprawny swój pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie wedle ustaw najwyższego cespatentu z dnia 24. marca 1832 przeciwko niemu postąpiono bedzie.

Tarnopol, dnia 18. sierpnia 1864.

G b i f t.

Nro. 5309. Bom Tarnopoler f. f. ftabt. - deleg. Bezirkegerichte wird mittelst dieses Ediftes fundgemacht, baß im f. f. Steuer- als deffen gerichtlichen Depositenamte in nachstehenden Maffen Die neben jeder berfelben bezeichneten Schulbbriefe erliegen, als:

| Benennung<br>der Masse                          | Benennung der Urkunde                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. Andruszewski                                 | Senik ddto. 31. Dezember 1808 über 100 fl. KM.                                                                                                                                                                                |
| Masse eines unbekann-<br>ten Eigenthümers       | a) Protofoll eines gerichtlichen Bergleiches de praes. 9. Juli 1799 J. 886 mit David Leibelsohn über 400 fl. KM. b) Protofoll eines gerichtlichen Bergleiches de praes. 16. Jänner 1800 Zahl 31 mit Wolf Maus über 50 fl. KM. |
| Adalbert Januszewski                            | Schuldschein des Alexy Hryckiewicz ddto. 15. Februar 1808 über 50 fl. AM.                                                                                                                                                     |
| Anton Nowosielski                               | a) Schuldschein des Gregor Szeszkiewicz<br>und Olexy Juszkiewicz ddto. 16. August<br>1805 über 189 st. 353/4 fr. KM.<br>b) Schuldschein des B. Jaworski ddto. 15.<br>September 1804 über 142 st. 21/2 fr. KM.                 |
| Philipp Pastawski                               | Schuldschein bes Alexander und Maria Lau-<br>rin ddto. 30, Oftober 1819 über 90 fip.<br>15 Gr. ober 22 fl. 371/2 fr. KM.                                                                                                      |
| Nicolaus Salwicki                               | Schuldschein bes Daniel Batiuk ddto. 1. Marg<br>1806 über 50 fl. KM.                                                                                                                                                          |
| Johann Zorbern                                  | Schulbschein bes Georg Szaszkiewicz ddto.<br>16. August 1805 über 35 fl. 25 fr. KM.                                                                                                                                           |
| Ester Heinrich recte<br>Heinrich Esler v. Esles | Schuldschein tes Jankel Wolloch ddto. 30. September 1851 über 13 ft. 36 fr. KM.                                                                                                                                               |
| Johann Ostrowski                                | Schuldschein ddto. 15. Juni 1837 über 50<br>SRubl. ober 75 fl. KM.                                                                                                                                                            |
| Mechle Recheles                                 | Schenfungeurfunde ddto. 1. September 1847 über 1500 ft. KM.                                                                                                                                                                   |

Die Eigenthümer der obigen Urkunden werden hiemit aufgefor= dert, felbe binnen der vom Tage ber tritten Ginschaltung diefes Editts in der Landeszeitung zu berechnenden Frist von Ginem Jahre und 6 Bochen aus dem mit der Ausfolgung betrauten f. t. Steuer= ale h.g. Depositenamte zu beheben, weil Letteres unter Ginem beauftragt wird, diejenigen dieser Urkunden, welche binnen der Sdiftalfrist nicht erhoben werden, aus dem Deposite gur weiteren Aufbemahrung in die Regiftratur biefes f. f. Gerichtes gu übergeben.

R. f. stadt. deleg. Bezirksgericht.

Tarnopol, ben 10. September 1864.

Kundmachung (1736)

der k. k. oft-galizischen Finang = Landes = Direkzion, betreffend die Ginstellung der Ginhebung ber Merarial-Brudenmaut in Strzelbica auf ber Karpathen-Sauptstrasse mit 1. Jänner 1865.

Mro. 25852. Bu Folge Erlafes des hohen f. f. Finang-Minis steriums vom 3. August 1864 Bahl 24680 - 449 wird bet der Alerarial-Mautstazion in Strzelbica an der Karpathen-Hauptstraße in Samborer Kreise die Ginhebung ber Brudenmaut nach der II. Tarifetlaffe vom 1. Sanner 1865 angefangen eingestellt, in der bisherigen Ginhebung ber Wegmaut für zwei Meilen tritt hingegen feine Aenderung

Dieß wird zur allgemeinen Kentniß gebracht. Lemberg, ben 16. September 1864.

G d i f t. (1728)

Mro. 39631. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ben, bem Aufenthalte nach unbefannten Wenzel Batka aus Prag mit diesem Sbifte bekannt gemacht, daß der Lemberger Fabriksinhaber Robert Doms wider denselben sub praes. 2. Mai 1863 Zahl 17929 eine Klage wegen Bahlung der Summe von 96 ft. 95 fr. oft. B. f. N. G. ausgetragen habe.

Da ber Wohnort bes belangten Wenzel Batka unbekannt ift, fo wird bemfelben ber Landes-Abvofat Dr. Kratter mit Gubstituirung des Landes = Advokaten Dr. Zminkowski auf deffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid

dieses Gerichtes zugestellt.

Vom t. f. Landes als Sandelsgerichte. Lemberg , am 14. September 1864.

(1742)Konture-Kundmachung. **(2)** 

Mro. 13960-2781. Für eine technische Lehrerstelle an ber mit der Sauptichule in Berbindung nebenden dreiflaffigen Unterrealichule in Fiume wird hiemit ter Konfure bie 8. Oftober 1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um tiefe Stelle, mit welcher ber Sahresgehalt von 630 fl. oft. 2B. und ein Quartiergeldbeitrag per 105 fl. oft. 2B. verbunden ift, haben ihre an ben gefertigten fonigl. Statthaltereirath gerichteten, mit dem Taufscheine, mit der Rachmeisung über die Lehrbefähigung, die bisherige Berwendung, dann über bie Kenntniß der froatischen und italienischen als der Bortragesprache belegten Gesuche entweder unmittelbar oder inwieferne fie fich im öffentlichen Dienfte befinden, im Wege ihrer vorgefesten Behorde bet dem Schulbiftriftise Aufseher in Fiume einzubringen.

Bom fonigl. Statthaltereirathe fur bie Konigreiche Dalmazien, Kroazien und Slavonien.

Agram, am 11. September 1864.

C d i f t.

Mro. 88986. Bon bem f. f. Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Michael Tobias und beffen unbekannten Erben mit diesem Erifte bekannt gemacht, bag über Unfuchen des Jacob Gall und Dawid Baran de praes. 28. August 1864 Bahl 38986 bem Michael Tobias mit bem h. g. Bescheibe vom 5. September 1864 aufgetragen wurde binnen 14 Tagen nachzuweisen, daß die dom 7. pag. 172. n. 14. on. zu Gunsten des Michael Tobias über der Realität Nro. 268 St. pränotirte Wechselsumme von 60 Duk. gerechtfertigt fei, ober in ber Rechtfertigung schwebe, als fonft tiefe Pranotazion gelöscht werben wurde.

Da der Wohnort des Michael Tobias und deffen Erben unbefannt ift, so wird denselben ber herr Advokat Dr. Natkis mit Gubstituirug bes herrn Abvokaten Dr. Blumenfeld auf beren Gefahr und Roften jum Aurator bestellt, und demfelben ber oben angeführte Be-

scheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 5. September 1864.

(1747)Edykt.

Nr. 1755. Wzywa się niniejszem co do miejsca pobytu niewiadomych małżonków Józefa i Narcyze Hildów, którzy się nieprawnie wydalili, by w przeciągu trzech micsięcy od dnia pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie urzędowej Lwowskiej do Sambora powrócili i nieuprawnione swe wydalenie usprawiedliwili, gdyż w przeciwnym razie przeciw nim postępowanie wedle ustaw najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. przedsiewzietem zostanie.

Od c. k. władzy obwodowej. Sambor, dnia 21. września 1864.

Kundmachung. Mro. 9211. Um 1. Oftober 1864 wird in dem Orte Grab bei Dukla eine f. f. Posterpedizion in Wirksamkeit treten, welche sich mit

dem Brief : und Fahrpostdienst zu befassen, und die Postverbindung mit dem f. k. Postamte in Orlik durch eine wöchentlich dreimalige

Fußbotenpost in nachstehender Ordnung zu erhalten hat. Bon Grab:

Sonntag Sonntag 3 Uhr Abends, 6 Uhr Abends. Dienstag Dienstag Donnerstag Donnerstag Bon Orlik: in Grab: Montag Montag

Freitag Freitag Den Bestellungsbezirk der f. k. Posterpedizon in Grab bilben nachbenannte Ortschaften: Grab, Ożyna, Wyszowatka, Radocina, Długie, Lipna, Czorne, Jasionka, Krzywa, Banica, Wołowiec, Nie-

Mittwoch

9 Uhr Vormittage.

znajowa, Rostajne, Zydowskie, Ciechany und Huta polańska. Bas hiemit zur allgemeinen Renntniß gebracht wird. Bon ber f. f. galig. Poftbirefgion.

Lemberg, am 15. September 1864.

6 Uhr Früh,

Mittwoch

G b i f t.

Mro. 40356. Bon dem f. f. Lemberger Landesgeridte wird bem herrn Ladislaus Grf. Humnicki mit diefem Edifte bekannt ge= macht, daß Hudes Menkes um die Pranotirung der Bechfelfumme pr. 1000 fl. oft. D. im Laftenstande ber Guter Rozpucie und Sielec eingeschritten ift, und diese Pranotagion mit h. g. Beschluße vom 18. Mai 1864 Zahl 15268 bewilligt wurde.

Da ber Bohnort bes Beren Ladislaus Grf. Humnicki unbefannt ift, fo wird temfelben ber Berr Abr. Dr. Starzewski mit Gubstitui= rung bes herrn Dr. Gnoinski auf feine Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Bescheid diefes

Gerichtes zugestellt. Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 12. September 1864.

(1690) G d i t t. (3) Nr. 41929. Bon dem f, f. Lemberger Landes- als Handelsgerichte wird ber abwesenden, bem Aufenthalte nach unbekannten Kornelie Lempicka mit diesem Gbifte befannt gemacht, daß wider felbe

über Ginschreiten bes J. H. Kausmann am 31. August 1864 3. 39273 wegen 158 fl. öfterr. Bahr. f. M. G. eine Bahlungsauflage erlaffen worden sei.

Da ber Aufenthalt ber Kornelie Lempicka unbekannt ift, fo wird ihr ber Berr Dr. Smiatowski mit Cubstituirung bes Grn. Dr. Roinski auf ihre Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bems selben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Vom f. k. Landes= als Handelsgerichte.

Lemberg , am 16. Ceptember 1864.

(1750)

E d y k t.

Nr. 9362. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszym Golde Zins i Mojżesza Zins, iż w skutek prosby Henryka Katza przeciw nim nakaz zapłatniczy na sumę wekslowa 628 zł. 72 kr. w. a. z przynależytościami wydanym został.

Gdy jednak miejsce pobytu Goldy Zins i Mojzesza Zins nie jest wiadomem, przeto został onym adwokat Dr. Reger za kuratora a adwokat Dr. Zezulka za jego zastępce postanowiony, i nakaz płatniczy dla pczwanych Gołdy Zins i Mojzesza Zins rzeczonemu kuratorowi doręczony.

Wzywa się zatem pozwanych Gołdę Zins i Mojżesza Zins, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielili albo tez innego obrońce sobie obrali i takowego sadowi wymienili.

Przemyśl, dnia 25. sierpnia 1864.

(1748)Ginberufungs : Gbift.

Mr. 9263. Nachbenannte Personen halten sich unbefugt außer den öfterreichifchen Staaten auf:

1. Majer Grundlinger aus Stanisławów,

2. Simeon Schretter "

3. Lipa Baron

4. Isaak Klein

Diefelben werden hiemit aufgefordert, binnen feche Monaten von ber erften Einschaltung biefes Ediftes in der Landeszeitung gurudgufehren und ihre unbefugte Abmefenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen sie nach dem Allerhöchsten Patente vom 24. März 1832 verfahren murde.

Von der f. f. Kreisbehörde. Stanisławów, am 10. September 1864.

#### Edykt.

Nr. 9755. Władza c. k. obwodowa w Stanisławowie powołuje niniejszym za granica przebywających:

1. Majera Gründlingera,

2. Simion Schratter,

3. Lejba Baron,

4. Izaak Klein ze Stanisławowa, ażeby w przeciągu 6 miesięcy od pierwszej cytacyi tychze w Gazecie urzędowej Lwowskiej do c. k. austryackich krajów powrócili i swój pobyt za granica uniewinnili, bo inaczej jako wychodźcy krajowi podług najwyzszego patentu z 24. marca 1832 r. uważani beda.

Z c. k. władzy obwodowej. Stanisławów, dnia 10. września 1864.

(1756)Kundmachung.

Mr. 37343. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte wird ber Inhaber bes am 30. Mat 1859 in Lemberg uber 300 Stud Rand gestochene Silberrubel ausgestellten, feche Monate a datto gabl= baren, vom Alexander Winiarz atzeptirten, von dem Aussteller Karl Schubuth in bianco girirten Wechsels aufgefordert, folden binnen 45 Tagen vom Tage der Rundmachung diefes Befchlußes dem Gerichte vorzulegen oder seine Rechte darauf nachzuweisen, als sonft nach Ber- lauf dieser Frift fraglicher Wechsel amortisitt werden wird.

Bom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, am 9. September 1864.

Ronfurs. (1762)

Dr. 7415. Bur Befegung der beim Sokaler f. f. Bezirksamte erledigten Amtsdienersstelle mit dem Gehalte jährlicher 210 fl. oft. 28. und der normalmäßigen Rleidung wird hiemit bis jum 15. f. Mts. der Konkurs ausgeschrieben.

Bewerber haben ihre diesfälligen Gefuche bei dem Sokaler f. f.

Bezirksvorstande im vorgeschriebenen Dienstwege einzubringen.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Zolkiew, am 22. September 1864.

(1)Konkurs - Kundmachung. (1763)

Bur Befegung ber bei bem f. f. Bezirksamte in Mr. 10251. Medenice erledigten Rangliftenstelle mit dem Suhresgehalte von 367 fl. 50 fr. oft. B. und dem Vorrudungerechte in die hohere Gehaltsstufe mird hiemit der Konfurs ausgeschrieben.

Bewerber um Verleihung dieser Stelle haben ihre gehörig in= ftruirten Kompetenggesuche mittelft ihrer unmittelbar vorgefegten Behörde binnen 14 Tagen nach der letten Ginschaltung diefer Kundmadung in das Amteblatt ber Lemberger Zeitung bei bem befagten f. f. Bezirksamte zu überreichen.

Von der f. k. Kreisbehörde.

Sambor, am 22. September 1864.

E b i f t. (1757)

Mr. 42670. Von dem f. k. Landes= als Handelsgerichte wird bem Brn. Eugen Brodzki mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß mider demselben Fevel Selzer am 19. Ceptember 1864 3. 42670 ein Gesuch um Erlassung einer wechselrechtlichen Zahlungsauflage wegen 1957 fl. oft. W. überreicht habe, worüber die Zahlungsauflage am Seutigen 3. 3. 42670 erfloffen ift.

Da der Wohnort desfelben unbekannt ift, fo wird bemfelben der Abvokat Dr. Pleister mit Substituirung des Abvokaten Dr. Jablo-

(1) nowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemselben der oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

> Vom f. f. Landes= als Sandelsgerichte. Lemberg, ben 21. September 1864.

II. Ginberufungs : Gbift.

Dr. 45573. Bon ber galizischen f. f. Statthalterei wird ber im Auslande unbefugt fich aufhaltende militärpflichtige Leon recte Leib Gross aus Lemberg, welcher ungeachtet der Ediftal = Borladung vom 19. Dezember 1863 3. 62161 nicht heimgekehrt ift, wiederholt aufgefordert, binnen seche Monaten in seine Beimat zurückzukehren, als er fonft nach den Bestimmungen bes Allerhöchsten Patentes vom 24. März 1832 als unbefugter Auswanderer behandelt merden murde.

Lemberg, am 16. September 1864.

#### II. Edykt powołujący.

Nr. 45573. C. k. galic. Namiestnictwo wzywa do służby wojskowej obowiązanego Leona Leiba Grossa, który nieprawnie za granica przebywa, i pomimo powołania edyktem z dnia 19go grudnia 1863 roku l. 62161 dotad niepowrócił, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy do kraju wrócił, gdyż w przeciwnym razie przeciw niemu podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r. postępować się będzie.

Lwów, dnia 16. września 1864.

(1769)Kundmachung. (1)

Mr. 7214. Wegen Sicherstellung der Restaurazion der lateini= schen Kirche in Horodenka wird am 11. Oftober 1864 in Ingenieursbureau der k. k. Kreisbehörde zu Kołomyja eine Offertverhandlung abgehalten werden.

|      | De  | r F  | iskalpreis beträgt:   |   |   |  |   |     |     |    |    |   | ft.  | fr. |
|------|-----|------|-----------------------|---|---|--|---|-----|-----|----|----|---|------|-----|
| 1.   | Für | die  | Maurerarbeiten        |   |   |  |   | ٠   |     | ٠  |    |   | 1675 | 39  |
| 2.   | "   | "    | Steinmetarbeiten .    |   |   |  | ٠ | ٠   | ٠   | 4  | ٠  | ٠ | 399  | 44  |
| 3.   | ,,  | 11   | Bimmermannsarbeiten   |   |   |  |   |     |     |    |    |   | 68   | 8   |
| 4.   | ,,  | .,   | Tischlerarbeiten      |   |   |  |   |     |     |    |    |   | 278  | 40  |
| 5.   | "   | "    | Schloßerarbeiten      |   |   |  |   |     |     |    |    |   | 160  |     |
| 6.   |     | "    | Schmiedarbeiten       |   |   |  |   | ٠   |     |    |    |   | 72   | 55  |
| 7.   | "   | .,   | Rupferschmiedarbeiten |   |   |  |   |     |     |    |    |   | 68   | 16  |
| 8.   | 1/  | 11   | Klempnerarbeiten .    |   | ٠ |  |   | ٠   |     |    |    |   | 1261 | 16  |
| 9.   | ,,  | 17   | Unstreicherarbeiten . |   |   |  |   |     |     |    |    | ٠ | 55   | 30  |
| 10.  | "   | - 11 | Glaferarbeiten        |   |   |  |   |     |     |    |    |   | 26   | 52  |
| 11.  | 11  | 11   | Schnigerarbeiten      |   |   |  |   | ٠   |     |    |    | * | 200  | —   |
| 12.  | "   | "    | Gerüftungenarbeiten   | ٠ | ٠ |  | ٠ |     |     | 4  |    |   | 50   |     |
|      |     |      | mid-an by the         |   |   |  |   | 211 | far | nm | en |   | 4285 | 20  |
| 17 m |     |      |                       |   |   |  | - | Uu  | 141 |    |    | * | 1-00 | ~ 0 |

öfterr. Währ.

Seder Offerte, welche gehörig versiegelt und der Anboth mit Buchstaben deutlich geschrieben sein muß, ist das 10%tige Badium im Betrage von 428 fl. 52 fr. oft. 2B. entweder in Staatspapieren nach dem Kurswerthe berechnet ober im Baaren anzuschließen.

Bis 6 Uhr Abends muß jebe Offerte einlangen, weil später einlangende oder mangelhaft ausgestellte Offerten unberüchsichtiget bleiben

Das Bauoperat, so wie die Bedingnisse können täglich während den Amtsstunden in der Ingenieurs-Kanzlei eingesehen werden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Kolomyja, 20. September 1864.

#### Ogłoszenie.

Nr. 7214. W celu zabezpieczenia restauracyi kościoła łac. w Horodence, odbędzie się na dniu 11. października 1864 w biórze inżyniera obwodowego w Kołomyi licytacya przez oferty.

|     | C  | ena fisk | alna wynosi: |   |    | Ť  |  |   |   |   |   |   |    |      | - | zł.  | kr. |
|-----|----|----------|--------------|---|----|----|--|---|---|---|---|---|----|------|---|------|-----|
| 1.  | za | roboty   | murarskie.   |   |    |    |  |   |   |   |   |   |    |      |   | 1675 | 39  |
| 2.  | 22 | "        | kamieniarski | e |    |    |  |   |   | + |   | ٠ |    |      |   | 399  | 44  |
| 3.  | 77 | 22       | ciesielskie  |   |    |    |  |   |   |   |   |   |    |      |   | 68   | 8   |
| 4.  | 22 | 27       | stolarskie.  |   | ٠  |    |  |   |   |   |   |   |    |      | ٠ | 278  | 40  |
| 5.  | 22 | 77       | ślusarskie.  |   |    |    |  | ٠ |   |   |   |   |    |      | ٠ | 160  |     |
| 6.  | 22 | 37       | kowalskie.   |   | •  |    |  |   |   |   |   |   | ,  |      |   | 72   | 55  |
| 7.  | 22 | 22       | kotlarskie   |   |    |    |  |   | ٠ |   | ٠ |   |    |      |   | 68   | 16  |
| 8.  | 22 | 22       | blacharskie  |   |    |    |  |   |   |   |   |   |    |      |   | 1261 | 16  |
| 9.  | 22 | 22       | malarskie .  |   |    |    |  |   |   |   | 4 |   |    |      |   | 55   | 30  |
| 10. | 27 | 22       | szklarskie   |   |    |    |  |   |   |   | * |   |    |      |   | 26   | 52  |
| 11. | 22 | 22       | rzeźbiarskie |   |    |    |  |   | 4 |   |   |   |    |      |   | 200  | -   |
| 12. | 22 | 22       | około ruszto | W | an | ia |  |   |   |   |   |   |    |      |   | 50   | _   |
|     |    | iii.     |              |   |    |    |  |   |   | _ |   | ľ | az | 911) | 4 | 4285 | 20  |

wal. austr.

Kazda oferta, w której podana cena wyraźnie literami ma być oznaczoną, wiuna być należycie opieczętowaną i zaopatrzoną w 10procentowe wadyum albo w obligacyach, obliczonych podług kursu,

Niedokładnie wystawione, lub później jak do 6. godziny wie-

czór wniesione ofcrty zostana nieuwzględnione.

Operat budowniczy, jako też warunki licytacyi bliższe przeglądnąć można podczas godzin urzędowych w biórze inżyniera tutejszego.

Z c. k. władzy obwodowej.

Kołomyja, dnia 20. września 1864.